# Gesetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

Log minier wal für die gaudnettolgend

collection dla and production

Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

№ 18.

(Nr. 3559.) Allerhöchster Erlaß vom 21. April 1852., bestreffend die Bewilligung der sieklalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Straße von Peterswaldau nach Steinsfunzendorf.

(Nr. 3559.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 21. Kwietnia 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania drogi od Peterswaldau do Steinkunzendorf.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d.

23. Kwietnia 1847. żwirowe wybudowanie

drogi od Peterswaldau do Steinkunzendorf

przez utworzone na ten cel towarzystwo akcyine, stanowię niniejszém, iż do tejże drogi

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 23. April 1847. den chausseemäßigen Ausbau der Straße von Peterswaldau nach Steinfungendorf durch den fur diesen 3weck zusammengetretenen Aftien= verein genehmigt habe, bestimme 3ch hierdurch, daß auf diese Straße das Expropriationsrecht fur die zur Chaussee erforderlichen Grundstücke und das Recht zur Entnahme der Chausseebau = und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaggabe der für die Staats-Chausseen geltenden Bestimmungen Unwendung finden sollen. Zugleich verleihe Ich bem genannten Aftienverein bas Recht zur Er= hebung des Chaussegeldes auf dieser Chaussee nach bem fur die Staats-Chausseen jedesmal gel= tenden Chaussegeld=Tarife. Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarife vom 29. Februar 1840. ange= bangten Bestimmungen wegen ber Chausseepolizei= Jahrgang 1852. (Nr. 3559-3564.)

prawo expropryacyi gruntów na drogę żwirową potrzebnych i prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej potrzebnych według postanowień istnących dla Rządowych dróg żwirowych zastósowanie znajdować mają. Nadaję zarazem towarzystwu akcyinemu prawo do pobierania drogowego na tejże drodze żwirowej według taryfy drogowego za każdą razą ważnej dla Rządowych dróg żwirowych. Również dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń

Ausgegeben ju Berlin ben 1. Juni 1852.

Wydany w Berlinie dnia 1. Czerwca 1851.

Bergehen fur die in Rede stehende Straße Gul= tigkeit haben.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 21. April 1852.

przeciwko policyi drogowéj do rzeczonéj drogi ważność mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Charlottenburg, dnia 21. Kwietnia 1852.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Sendt. v. Bobelschwingh.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

zwirowet potrzebnych według postanowien

drogowego na tejže drodze zwirowej według

L Petersyalding de Steinffenzendorf.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

plurible the been Moral and Site Buterhaltung

(Nr. 3560.) Allerhöchster Erlaß vom 3. Mai 1852., betreffend die Berleihung der siskalischen Rechte zc. für den Ausbau der Gemeindes Chaussee von der Altenhagen-Siegener Staatsstraße bei Siegen über Netphen und Feudingen bis zur Wittgensteiner Straße bei Saßmannshausen, nehst einer Zweigstraße von Niedernetphen über Afholderbach nach Kronprinzen-Siche.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Ausbau einer Gemeinde = Chauffee von ber Alltenhagen = Siegener Staatsstraße bei Siegen über Retphen und Feudingen bis gur Wittgensteiner Straße bei Sagmannshaufen, nebst einer Zweigstraße von Niedernetphen über Afholder= bach nach Kronprinzen-Eiche genehmigt habe, bestimme 3ch hierdurch, daß auf diese Straßen das Expropriationsrecht fur die zur Chaussee erfor= berlichen Grundstücke und das Recht zur Ent= nahme der Chausseebau= und Unterhaltungs=Mate= rialien nach Maaggabe ber fur die Staats-Chaufffeen geltenden Bestimmungen Unwendung finden foll. Zugleich verleihe Ich den Betheiligten das Recht zur Erhebung eines, gegen die Gate bes Chauffeegeld-Tarifs fur die Staats-Chauffeen um die Halfte erhöhten Chaussegelbes, letteres mit ber Maaßgabe, daß die Betheiligten fich eine Ber= absetzung auf die einfachen Gate nach Ablauf von sechs Jahren ohne Entschädigung gefallen laffen muffen, insofern bies nach ber Entscheibung des Ministers fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und des Finangministers im Interesse des Berkehrs nothwendig wird. Auch sollen die dem Chauffeegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. an(Nr. 3560.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Maja 1851., tyczące się nadania praw fiskalnych i t. d. dla wybudowania gminnéj drogi żwirowej od Altenhagen-Siegenskiej drogi Rządowej pod Siegen przez Netphen i Feudingen aż do Wittgensteinskiej drogi pod Sassmannshausen, wraz z drogą gałęziową od Niedernetphen przez Afholderbach do Kronprinzen-Eiche.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d. dzisiajszego wybudowanie gminnéj drogi żwirowéj od Altenhagen-Siegenskiéj drogi Rządowéj pod Siegen przez Netphen i Feudingen aż do Wittgensteinskiéj drogi pod Sassmanshausen, wraz z drogą gałęziową od Niedernetphen przez Afholderbach do Kronprinzen - Eiche stanowie niniejszém, iż prawo expropryacyi potrzebnych na droge żwirowa gruntów. i prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej wedle postanowień dla Rządowych dróg żwirowych ważnych do tychże dróg ma mieć zastósowanie. Zarazem nadaje interesentom prawo do pobierania drogowego, ku pozycyom taryfy drogowego dla Rządowych dróg żwirowych o połowe podwyższonego, toż ostatnie z tą modyfikacyą, iż interesenci zniżenie na pojedyncze pozycye po upływie sześciu lat bez wynagrodzenia dozwolić muszą, o ile to według decyzyi Ministra dla handlu, przemysłu i robót publicznych i Ministra finansów na korzyść handlu potrzebném się stanie. Zarówno dodatkowe postanowienia taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. wzgledem

gehängten Bestimmungen wegen der Chaussee= polizei=Vergehen für die in Rede stehenden Stra= Ben Gultigkeit haben.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Geseth= Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Potsbam, ben 3. Mai 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Urbeiten und den Finanzminister.

softeners as drope swirows gruntow

i praivo avbierania materralda do bioloma-

przekroczeń przeciwko policyi drogowej do wymienionych dróg mają mieć ważność.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Poczdam, dnia 3. Maja 1852.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

einer Insciaffraße von Bescherjerunge über Afsbelber

Correctionius con the die one Chaudier erfor

(Nr. 3561.) Allerhöchster Erlaß vom 3. Mai 1852., betreffend die Bewilligung der fiskalischen Borrechte ze. für den chaussemäßigen Ausbau der Straße von Teltow nach Zehlendorf.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben chausseemäßigen Ausbau ber Straße von Teltow nach Zehlendorf durch die Gemeinde Teltow genehmigt habe, bestimme 3ch hierdurch, daß das Recht zur Expropriation der in den Bauplan fallenden Grundstucke, sowie bas Recht zur Entnahme der Chausseebau = und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaßgabe ber Bestimmungen fur die Staats=Chausseen auf die gedachte Straße Unwendung finden soll. Zugleich genehmige Ich für dieselbe die Erhebung eines Chaussegeldes fur eine halbe Meile nach dem jedesmal fur die Staats : Chaussen geltenden Chaussegeld = Tarife. Auch sollen die dem Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Vorschriften über die Chauffeepoli= zei = Vergeben auf die bezeichnete Straße Unwen= dung finden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Potsdam, den 3. Mai 1852.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Urbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3561.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Maja 1852., tyczące się nadania praw fiskalnych i t. d. dla żwirowego wybudowania drogi od Teltow do Zehlendorf.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z d. dzisiajszego żwirowe wybudowanie drogi od Teltow do Zehlendorf przez gminę Teltow, stanowię niniejszém, iż prawo expropryacyi znajdujących się w planie budowniczym gruntów, jako też prawo wybierania materyałów na budowę i utrzymywanie drogi żwirowej wedle postanowień dla Rządowych dróg żwirowych do rzeczonéj drogi ma mieć zastósowanie. Zezwalam zarazem dla takowéj na pobieranie drogowego od 3 mili wedle taryfy drogowego za każdą razą dla Rządowych dróg żwirowych ważnéj. Również dodatkowe postanowienia taryfy z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń drogowo-policyinych do wymienionéj drogi zastósowanie mieć mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Poczdam, dnia 3. Maja 1852.

# Fryderyk Wilhelm.

von der Heydt. Bodelschwingh.

Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

februings, v. Baning.

treffend die Reffort=Berhaltniffe ber Staats= bruckerei.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 30. April v. 3. die Errichtung einer Staatsdruckerei in Ber= lin genehmigt habe, verordne Ich auf den Bericht bes Staatsministeriums vom 27. v. Mts. was folgt:

1) Die Anstalt, welche zur Anfertigung geldwer= ther Papiere fur den Staat und fur Ror= porationen bestimmt ift, und auch mit der Lieferung von Druckfachen fur die Staats= behörden beauftragt werden fann, wird der Hauptverwaltung der Staatsschulden zunächst

untergeordnet;

2) die Hauptverwaltung der Staatsschulden lei= tet die Berwaltung der Unstalt gemäß den Anordnungen und Anweisungen des Finang= ministere, welcher ein besonderes Reglement über die Einrichtung und den Betrieb der Unstalt zu erlassen und die sonst erforderlichen Instruktionen zu ertheilen, beziehungs= weise zu genehmigen hat, auch einzelne Un= gelegenheiten seiner unmittelbaren Entscheidung porbehalten fann;

3) Auftrage der Behörden, sowie die Untrage der Korporationen, welche die Anstalt be= nuten wollen, sind an die Hauptverwaltung

der Staatsschulden zu richten;

4) der Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Erlasses beauftragt.

Potsbam, den 3. Mai 1852.

## Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Manteuffel. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodel= schwingh. v. Bonin.

Un das Staatsministerium.

(Nr. 3562.) Allerhochster Erlag vom 3. Mai 1852., be= (Nr. 3562.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Maja 1852., tyczące się stosunków resortowych drukarni Rządowej.

> Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojem z dnia 30. Kwietnia r. z. założenie drukarni Rządowej w Berlinie, stanowie na raport Ministeryi Stanu z dnia 27. m. z., co następuje:

1) zakład, który do przysposobienia papierów wartość pieniężną mających dla Rządu i dla korporacyi jest przeznaczonym i któremu również liferunek pism drukowanych dla władz Rządowych poleconym być może, stawi się bezpośrednio pod główną administracya długów Państwa;

2) główny zarząd długów Państwa przewodniczy administracyi zakładu według rozporządzeń i zleceń Ministra finansów, który osobny regulamin względem urządzenia i procederu zakładu wydać i instrukcye potrzebne udzielić, odnośnie ma potwierdzić, również pojedyncze sprawy do swéj bezpośredniej decyzyi przekazac moze;

3) zlecenia władz jako też wnioski korporacyi, które zakładu chcą używać, do głownego zarządu długów Państwa wystosowane być mają;

4) Minister finansów ma sobie wykonanie niniejszego rozporządzenia poleconém.

Poczdam, dnia 3. Maja 1852.

# Fryderyk Wilhelm.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh. Bonin.

Do Ministeryum Stanu. (Nr. 3563.) Bekanntmachung der von den Kammern ertheilten Genehmigung zu der Verordnung vom 21. Juli 1851. wegen Ermäßigung der Rheinzölle. Vom 9. Mai 1852.

Nachdem die unter Vorbehalt der Genehmigung der Kammern erlassene Verordnung wegen Ermäsigung der Rheinzölle vom 21. Juli 1851. (Geseth=Sammlung Seite 806.) von beiden Kammern genehmigt worden ist, wird dies hierdurch bekannt gemacht.

Berlin, den 9. Mai 1852.

#### Das Staatsministerium.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bobel= schwingh. v. Bonin.

(Nr. 3563.) Ogłoszenie udzielonego od Izb przyzwolenia do ustawy z dnia 21. Lipca 1851. względem zniżenia ceł Reńskich. Z dnia 9. Maja 1852.

Pod zastrzeżeniem przyzwolenia Izb wydana ustawa względem zniżenia ceł Reńskich z dnia 21. Lipca 1851. (Zbiór praw strona 806) od obuch Izb potwierdzoną została, co się niniejszém ogłasza.

Berlin, dnia 9. Maja 1852.

#### Ministeryum Stanu.

Manteuffel. von der Heydt. Simons. Raumer. Westphalen. Bodelschwingh. Bonin. (Nr. 3564.) Bekanntmachung über die unterm 21. April 1852. erfolgte Bestätigung des Statuts des Aktienvereins zum Ausbau der Straße von Peterswaldau nach Steinkunzendorf. Bom 12. Mai 1852.

Des Königs Majeståt haben das unterm 28. Februar 1850. vollzogene Statut des Aktienvereins zum Ausbau der Straße von Peterswaldau nach Steinkunzendorf mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 21. April d. J. zu bestätigen geruhet, was nach Borschrift des J. 3. des Gesets über Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß das Statut durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung in Breslau zur öffentlichen Kenntniß gelangen wird.

Berlin, den 12. Mai 1852.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

v. d. Hendt.

(Nr. 3564.) Obwieszczenie względem nastąpionego pod dniem 21. Kwietnia 1852. potwierdzenia statutu towarzystwa akcyjnego celem wybudowania drogi od Peterswaldau do Steinkunzendorf. Z dnia 12. Maja 1852.

Najjaśniejszy Król podpisany pod dniem 28. Lutego 1850. statut towarzystwa akcyinego celem wybudowania drogi od Peterswaldau do Steinkunzendorf Najwyższém rozporządzeniem z dnia 21. Kwietnia r. b. potwierdzić raczył, co wedle przepisu §. 3. ustawy względem towarzystw akcyinych z dnia 9. Listopada 1843. z tém nadmieniemiem się ogłasza, iż statut przez dziennik urzędowy Królewskiéj Regencyi we Wrocławiu do publicznéj wiadomości podaném bedzie.

Berlin, dnia 12. Maja 1852.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

von der Heydt.

(Nr. 3565.) Gefet, die Erleichterung gewisser Dispofictionen über Kurmarkische Lehne betreffend. Vom 15. Mai 1852.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 20. 10.

verordnen, unter Zustimmung der Kammern, was folgt:

#### S. 1.

Die Vorschriften des Gesetzes vom 15. Februar 1840., §§. 15—18., so wie sie im §. 21. daselbst auf Lehne überhaupt für anwendbar erstlart worden, sollen auch auf die Lehne der Altmark, Priegnitz, Mittel= und Uckermark, so wie der Kreise Beeskow und Storkow, unter nachfolzenden näheren Bestimmungen angewendet werden.

#### S. 2.

Bei den Verhandlungen in den im S. 15. Nr. 2—5. des Gesetzes vom 15. Februar 1840. bezeichneten Fällen soll es stets und ohne Unterschied, ob die lehnsberechtigte Familie aus einer oder aus mehreren Linien besteht, nur der Zuziehung der beiden nächsten Ugnafen oder Successionsberechtigten bedürfen.

#### S. 3.

Sind mehr als zwei für die Lehnfolge gleich nahe stehende Agnaten oder Successionsberechtigte vorhanden, so sind die beiden den Jahren nach ältesten, und, insofern nur ein zunächst berechtigter Agnat vorhanden, ist außer diesem aus dem darauf folgenden Grade der älteste Agnat zuzuziehen.

#### S. 4.

Der Zuziehung dieser Agnaten und Successions= berechtigten (N. 2. und 3.) bedarf es nur dann, wenn sie im Hypothekenbuche des Lehns eingetra= gen stehen und zugleich innerhalb der Grenzen Jahrgang 1852. (Nr. 3565.) (Nr. 3565.) Ustawa, tycząca się ułatwienia pewnych dyspozycyi nad lennami Marchii Elektoralnéj. Z dnia 15. Maja 1852.

### My Fryderyk Wilhelm, z Bożéj łaski, Król Pruski i t. d.

stanowimy, z przyzwoleniem Izb, co następuje:

#### §. 1.

Przepisy ustawy z dnia 15. Lutego 1840. §§. 15. aż do 18., jak dalece według §. 21. tamże w ogóle do len zastósowane być mają, również do len Staréj Marchii, Prygnicyi, Średniej i Ukermarchii, jako też powiatów Beeskow i Storkow pod następującemi bliższemi postanowieniami zastósowanie mieć mają.

#### §. 2.

Przy czynnościach w przypadkach oznaczonych w §. 15. Nr. 2. aż do 5. ustawy z dnia 15. Lutego 1840. zawsze i bez różnicy, czyli familia uprawniona do lenna z jednéj albo z kilku linii się składa, tylko przywezwanie obuch najbliższych agnatów albo uprawnionych do sukcesyi jest potrzebném.

#### 100 1100 S. 3. 1907

Jeżeli więcej jak dwaj do następstwa tennego zarówno stojący agnaci albo uprawnieni do sukcesyi dochodzą, natenczas dwaj, co do lat najstarsi, i jeżeli tylko najbliżej uprawniony agnat dochodzi, prócz tegoż z następującego stopnia najstarszy agnat ma być przywezwanym.

#### S. 4

Przywezwanie tych agnatów i uprawnionych do sukcesyi (§§. 2. i 3.), tylko natenczas jest potrzebném, jeżeli w księdze hipotecznéj lenna są zapisani i zarazem wśród granicy [58] Unserer Monarchie oder der Deutschen Bundesstaaten ihren Wohnsitz und den letzteren der Lehnsbehörde angezeigt haben. Ist diese Anzeige unterlassen, so hat die Lehnsbehörde die Angabe dieses
Wohnsitzes von dem Lehnsbesitzer zu erfordern.
Zeigt der Lehnsbesitzer an, daß ihm der Wohnsitz
nicht bekannt sei, und hat er die Richtigkeit dieser Anzeige an Sidesstatt versichert, so wird derjenige Agnat und Successionsberechtigte, dessen
Wohnsitz hiernach nicht zu ermitteln ist, der erfolgten Eintragung in das Hypothekenbuch ungeachtet, als nicht vorhanden angesehen.

Haben Ugnaten und Successionsberechtigte (SS. 2. und 3.), welche zwar im Hypothekenbuche eingetragen stehen, jedoch nicht innerhalb der Grenzen Unserer Monarchie oder der Deutschen Bundesstaaten ihren Wohnsitz haben, im Inlande einen zur Abgabe der in den Fällen des S. 15. Nr. 2–5. des Gesetzes vom 15. Februar 1840. erforderlichen Erklärungen genügend legitimirten Bevollmächtigten bestellt und davon der Lehnsbehörde Unzeige gemacht, so mussen diese in der Person ihres Bevollmächtigten zugezogen werden.

Nicht eingetragene Ugnaten und Successions= berechtigte werden als nicht vorhanden angesehen.

Sind keine Ugnaten oder Successionsberech= tigte vorhanden, welche in Gemäßheit der vor= stehenden Bestimmungen zugezogen werden muß= ten, so ist der Lehnsbesitzer zu den im §. 15. Nr. 2—5. des Geseßes vom 15. Februar 1840. aufgeführten Dispositionen allein befugt.

#### S. 5. Cartalant in the

Nach diesen Grundsätzen haben die Gerichte sich bei Beurtheilung der Rechtsgültigkeit der in Rede stehenden Dispositionen auch dann zu achten, wenn dieselben schon vor der Publikation des gegenwärtigen Gesebes getroffen sind.

Naszéj Monarchii albo Państw Niemieckiego związku mają swoje pomieszkanie i o tém władzy lenniczej doniesienie uczynili. Jeżeli doniesienie to zaniechano, natenczas władza lennicza od posiadacza lenniczego żądać może, ażeby to pomieszkanie doniósł. Jeżeli posiedziciel lenniczy doniesie, iż mu pomieszkanie nie jest wiadome, i jeżeli rzetelność tegoż doniesienia zamiast przysięgi zapewnia, natenczas agnat ten i uprawniony do sukcesyi, którego pomieszkanie zatém nie może być wypośrodkowaném, pomimo nastąpionéj w księdze hipotecznéj intabulacyi, jako nie istnący uważanym zostanie.

Jeżeli agnaci i uprawnieni do sukcesyi (§§. 2. i 3.), którzy, lubo w księdze bipotecznéj są zapisani, lecz wśród granic Naszéj Monarchii albo Państw Niemieckiego związku nie mają pomieszkania, ale w kraju pełnomocnika dostatecznie legitymowanego do oświadczeń potrzebnych w przypadkach §. 15. Nr. 2. aż do 5. ustawy z dnia 15. Lutego 1840. i o tém do władzy lenniczéj doniesienie uczynili, natenczas ciż w osobie ich pełnomocnika przywezwani być muszą.

Agnaci i uprawnieni do sukcesyi, którzy nie są intabulowani, jako nie istniejący uważani będą.

Jeżeli ani agnatów ani uprawnionych do sukcesyi nie ma, którzyby stósownie do powyższych postanowień przywezwanymi być mieli, natenczas posiadacz lenniczy sam jest upoważniony do dyspozycyi wymienionych w §. 15. Nr. 2. aż do 5. ustawy z dnia 15. Lutego 1840.

#### tample offsth to \$. 5. 100 modern ber tanged

Według tych zasad sądy przy rozważaniu prawoważności w mowie będących dyspozycyi, również natenczas się zastósować powinny, jeżeli takowe już przed publikacyą niniejszej ustawy są uskutecznione.

Zu denjenigen Dispositionen, zu welchen die Lehnsbesitzer außerdem durch die allgemeinen Gesetze vom 13. April 1841. und 3. Marz 1850. befugt sind, sind auch die Besitzer Kurmarkischer Lehne nach Maaßgabe jener Gesetze berechtigt.

Bei Anwendung des S. 5. des Gesetzes vom 13. April 1841. sind die obigen Ergänzungen (SS. 1—5. dieses Gesetzes) maaßgebend.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Potsdam, ben 15. Mai 1852.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodelsschwingh. v. Bonin.

Do tych dyspozycyi, do których posiadacze lenna prócz tego przez powszechne ustawy z dnia 13. Kwietnia 1841. i 3. Marca 1850. są upoważnieni, również posiadacze len w Marchii Elektoralnéj w miarę owych ustaw są uprawnieni.

Przy zastósowaniu §. 5. ustawy z dnia 13. Kwietnia 1841. powyższe uzupełnienia (§§. 1. aż do 5. niniejszéj ustawy) są miarodawczemi.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Poczdamie, dnia 15. Maja 1852.

# (L. S.) Fryderyk Wilhelm.

Simons. Manteuffel. von der Heydt. Simons. v. Bobel: Raumer. Westphalen. Bodelschwingh. Bonin.

Redigirt im Bureau bes Staate = Minifteriums.

Berlin, gebruckt in ber Koniglichen Geheimen Ober - hofbuchbruckerei. (Rudolph Decker.)

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni. (Rudolf Decker.)